## Allgemeiner

## Oberschlesischer Anzeiger.

(Seransgegeben von Pappenheim.)

3weiundbreißigster Jahrgang. Biertes Quartal.

Nro. 88. Ratibor den 1. November 1834.

#### Der Segelwagen.

In ber Strafe ber Chauffée b' Untin in Paris fteht eine Maschine, welcher ber Bettel folgenbergeftalt anzeigt: " Der Ge: gelmagen, l' éolienne ift ein Runfter: geugniß von ber bochften Wichtigfeit. 21s Werkzeug der Industrie bleibt es binter feinem der mit Dampf getriebenen Sabr: seuge jurud. Die Bortheile, welche er in Erfvarnif und Gefchwindigfeit gemahrt, find ienen gleich, welche durch die Bugwerke auf den Gifenbahnen erlangt merben. Diefes Kabrzeug, welches vierzig Ochuh boch be: maftet ift, ift unftreitig von allen nugli: den Erfindungen die merfwurdigfte. (Go namlich, fpricht der Aussteller.) Bor ber Grfindung, welche diefem Landschiffe gu Grun: be liegt, mar man außer Stande fich der Seitenwinde ju bedienen, aber die gludli: che Unwendung des Gleichgewichts hat die: fe Schwierigfeit auf bas genugenofte gebo: ben. Bie man mit Erstaunen feben wird, ift der Wagen unumwerfbar, mittelft einer Porrichtung, die an fich felbst febr einfach ift: die Reifenden und ber Wagen find von dem Segelwerke unabhängig, welches lettes re durch den Ballast oder die Waaren im Gleichgewichte gehalten wird."

Das Erbschiff ist ein Omnibus, ein Postwagen, an welchem man Rotunde und Coupé, d. h. hinter- und Vordertheil wegge- nommen und ein zimlich langes Mitteltheil gelassen hat; anf dieser Maschine befinden sich drei Maste mit einer beträchtlichen Unzahl von Segeln.

Diese Beschreibung, wie unvollständig sie lautet, ist die treueste, welche man von dieser hochwichtigen Ersindung geben kann. So stellt sie sich dar, und man kann sich des Spottes bei ihrem Anblicke kaum entehalten. Auf dem Hintertheile ist ein hoher Plat angebracht, wo der Fuhrmann seine Stellung hat, nur heißt er hier Steueremann, denn er hat ein großes Steuerruder, um mittelst des leichtesten Druckes die Richetung des Wagens zu lenken und zu ändern.

Das Erdfchiff ift nicht fo wohl fur Reis fende als fur die Waarentransporte bestimmt,

fo weit bat man bie Redheit boch noch nicht getrieben, daß man ein Fuhrwert, welches bei Windstille wie gelahmt auf ber großen Landftrage einhalten muß, ale einen febr forbernden Reisemagen ausgabe. Billeicht fommt das noch, einstweilen behauptet der Beiger bes Erdichiffes, bag es acht Gtun= ben Beges in Einer Stunde Beit gurud: lege, versteht fich immer, wenn der Wind gunftig blaft. Unumwerfbar foll ber Ba= gen baburch fenn, bag bie Gegel, in melche ber Wind mit fartem Ungeftume ein: greifen konnte, nicht an bem eigentlichen Wagenkaften, fonbern unabhangig bavon vorn und hinten angebracht find. Ballaft liegt in einem Sangewert und foll bas Gleichgewicht gegen die Ginwirkung des Mindes bilden.

Nach dem Luftschiffe, welches vorerst verunglückt, nach dem Taucherschiffe dessen unglücklicher Ersinder nicht mehr unter dem Wasser hervorgestiegen ist, war es natürlich, daß das Landschiff zum Vorschein kam. Jedenfalls hat es einen großen Vorzug vor den andern, denn die Erde hat Balken. Es sehlt nun mehr noch ein Feuerschiff für das vierte Element, wenn nicht etwa die neue Naturlehre das Feuer der verjährten Eigensschaft eines Elements entseht hat?

Der Mensch, welcher das Landschiff ben Schaulustigen erklart, ist wie ein Matrose von Navarin oder Trafalgar gekleidet und trägt auf seinen Wamsknöpfen einen Untergeprägt. — Und das alles mit dem ernsthaft taften Gesichte!

Bot einigen Tagen gab ber Charivari

eine Abbildung des Juli-Festes, bei welchem die Regirung einen Lustballon steigen ließ, und die Blicke der Neugierigen in die Lust—ins Blaue—wendet, daß sie krumms halsig vor Warten und Sehen wurden. Unter dieser Karrikatur stehet: Hareux peuple, comme on tamuse! Zu Deutsch: "OIhr Maulassen, wie hat man Euch doch zum Besten!"

#### Rathsel.

(Mus ber Brefl. Zeitung Do. 251.)

Obgleich sich Niemand mit Recht über mich beklagen kann, denn wer sich über mich beklagt ist ein Narr, weil kein Bernünstiger es begreisen kanne (boch ja Narren begreisfen auch leicht und streiten sich auch wohl um mich.) so hassen doch Biele mich mehr als angestrengte Arbeiten und beklagen sich wohl, daß sie mich besihen. Andere lieben mich mehr als Weide, Wein und Gesang, wer aber mich lieben kann, ist nicht werth, daß er ein Mensch ist.

Die Klugen benken jest nach! wer aber lange über mich nachdenken kann, ist selbst nicht recht klug! wie ist das zu ers klaren? Ja wer mich erklaren kann, muß schweigen, wer aber aus diesem Grunde schweigt, zeigt daß er wenig weiß, wenig zu Tage fördern kann.

Wer aber nichts zu Tage bringt, der weiß eben, was er errathen follte.

Für biefe alfo ift die Auflöfung über: flufig, den Andern verfpricht fie der Ber-

fasser, aber — aber — wer mich vere spricht der braucht sein Wort nie zu hals ten und bleibt doch ein ehrlicher Mann. Errathet also, errathet, denn wer zuerst mich errathen kann und die, ohne andere Beihülfe errathene Austosung bringt: ershält von der Redaktion 3 Louisd'or in Gold für seine große Anstrengungen, doch unter der Bedingung, daß, da ich Niemanden incomodire, weder Speise noch Tranknoch Wohnung verlange, er aus Zartgefühlt mich annehme.

N. 2 .....r.

Bei uns ift fo eben eingegangen: Mener's Pfennig = Utlas, iteu. 2te Liefg. 8 fgr-

Europa in Bilbern, tte Liefg. 10½ fg. Bilberfaal f. Jäger und Jagblieb= haber, tte, 2te Liefg. 11 fgr.

Bir empfehlen ganz ergebenst biese eben so schönen als billigen Werke zur geneigten Abnahme.

Juhrsche Buchhandlung.

#### Bei uns ift zu haben:

Pfennig = Rodbuch, 1ts 2ts Deft, a 2 & for.

Milgemeiner medizinischer Rath= geber fur Sedermann, 1ts Beft 21 far.

Schlesischer Bolks = Ralender auf 1835. 12 fat.

Bote, ber, für Schlefien. Bolte= falenber auf 1835. 11 fgr.

Juhrsche Buchhandlnug.

### Das echte Schweiker Kraus ter Haar Del

welches so außerorbentliche Wirkungen äußert, und längere Zeit hindurch ganglich vergriffen war, ist wiederum gegen freie Einsendung von Attr. 1 — 15 fgr. per flacon zu haben bei

Ratibor ben 31. October 1834.

3. C. Weiß Oderstraße.

# Wohlfeilster Gewächs, und Blumen : Verkauf.

Der Ausverkauf in meisnen Gewächs: Häusern wird heute und folgende Tage Nachmittags 2 Uhr fortgessetz, und sind die Preise zu 50 pro Cent an den Töpfen angeschrieben.

Den 1. Movember 1834.

Dr. Weidemann.

### Sächsisches (Menersches) Kräuter-Haar-Del

ist ebenfalls vorräthig und für den Preis von 1 Rtlr. 10 sgr. per flacon zu has ben bei

Ratibor ben 31. October 1834.

3. C. Weiß Dberftrage.

Bei bem Dominio Kornitz stehen sechzig Stud Brakschaafe, worunter 40 Stud vorjährige Lämmer die zur Zucht noch tauglich wären, zum Verkauf.

Das Wirthschafts = Umt.

In meine Kleiberhandlung habe ich erhalten:

Für herren:

Reise Leibe und Schlaspelze, so wie auch wattirte Schlasröde, Zuchmänetel, wattirte Zuchelberröde, Beine kleiber, Westen, ferner Unterhosen und Nachtjaden von Barchent.

Kur Damen:

Lithographirte und glatte Damens Tuchhüllen und Pelze, Merino-Hüllen und Ueberröcke, so wie auch wattirte Haus lleberröcke, alles nach bem neues ften Geschmack gearbeitet.

Ich verfpreche die billigsten Preise und bitte um geneigte Abnahme.

Ratibor ben 31. October 1834.

Dzilniger.

Sine ländliche Besitzung in der Näbe von Natibor zu welcher 84 Brest. Scheffel Unssaat und ein angemessener Viehstand so wie auch das erforderliche Wirthschafts = Inventarium gehören, und welche das Recht zum Brennen, des Ausschants, des Schlachtens, Backens und der Kramgerechtigkeit besitzt, ist aus freier Dand zu verkausen; Kaussussige belieben sich deshalb gefälligst an die Redaction des Oberschl. Anzeigers zu wenden. Es wird ein Actuarius verlangt, welder ber polnischen Sprache mächtig und mit guten Zeugnissen über feine Qualifikation und Aufführung versehen ist; die Anmelbungen geschehen durch die Redaktion bes Oberschlf. Anzeigers.

Auf bem 3bor ift eine einzelne Stube und zwei Pferde = Stallungen für ein und zwei Pferde von Weihnachten b. 3. ab zu vermiethen, das Nähere ift bei mir zu erfahren.

Ratibor den 29. October 1834. Berwitwete Manjetfi,

| et.                                          | Erbsen.<br>Rt. fgl. pf.                                                                      | 1 22 6                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ein Preußische Schesse in Courant berechnet. | Hafer.<br>Rl. fgl. vf.                                                                       | 1 - 27 -                                                           |
|                                              | Weizen. Korn. Gerste. Hafer. Erbsen.<br>Rl. sel. vf. Rl. sel. vf. sal. vf. sel. vf. sel. vf. | 1 25 6 1 18 9 1 4 6 1 — 1 22 6<br>1 15 — 1 12 — 28 6 — 27 — 1 13 6 |
|                                              | Korn.                                                                                        | 1 18 9                                                             |
|                                              | Weizen.<br>NI. fgl. vf. !                                                                    | 1 25 6                                                             |
| eiii)                                        |                                                                                              | Hodfter<br>Preis.<br>Niebrig.<br>Preis.                            |